### Ner 44 i 45.

## Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA RRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 15 Czerwca 1838 r.

Nro 2644. D. Gt. S.

MY PREZESISENATOROWIE.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Celem przyspieszenia wpływu należytości Skarbowych wszelkiego rodzaju i zapewnienia rychlejszego skutku pierwszym krokom exekucyi; po wysłuchaniu opinii Wydziału Dochodów Publicznych stanowimy co następuje.

- 1) Ze exekucya zwyczajna ma tylko trwać dni czternaście od daty wręczenia paletu, przez trwanie której debent tytułem exekutnego do Kassy Głównej po groszy sześć dziennie wnośić i tyleż żołnierzowi zo pachołkowi na exekucyą wysłanemu opłacać na dzień winien będzie.
- 2) Iž po upłynieniu 14to dniowego terminu ma być exekucya przez Žandarma lub sekwestracyą zarządzona.

3) Iż rozporzadzenia exekucyi Administracyjnéj dotyczące i przepisami o exekucyach pod dniem 6 Czerwca 1836 r. do Nru 3242 z r. 1836 D. G. S. wydanemi objęte, o ileby w sprzeczności z niniejszemi zmianami zostawały, za uchylone tym samym-uważanemi być mają.

Kraków dnia 16 Maja 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROVVSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 216 D. S. J. S.

#### SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZĄCEGO

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okregu.

Na mocy Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 1 Czerwca r. b. do N. 2966 D. G. S. zapadłej, ogłasza się niniejszym Konkurs na posadę Kancellisty w Biórze Prezydyalnem, do której pensya Złp. 1500 rocznie jest przywiązana.

Mający przeto chęć ubiegania się o pozyskanie takowej; zechcą podania swe opatrzone w dowody posiadanych kwalifikacyj w ciągu dni 14stu w Sekretaryacie Ilnym Senatu złożyć, gdyż po upływie terminu tego, konkurs zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 12 Czerwca 1838 roku.

- DAROWSKI.

Nro 3820.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22 Maja r. b. Nro 2744 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 18 b. m. i roku licytacya in minus na wypuszczenie w entrepryzę naprawy mostu drewnianego na starej Wiśle-ku Żydowskiemu Miastu przy Szlachtuzie Jlnym położonego. Licytacya od summy złp. 952 gr. 9 kosztorysem objętej rozpocznie się, pretendenci opatrzeni w vadia Ło części summy wyanszlagowanej wyrównywające, w miejscu i czasie oznaczonym zgłosić się zechcą, gdzie inne warunki odczytane im będą.

Kraków dnia 1 Czerwca 1838 r.

Senator Prezydujący X. S c 1 P 1 o. Referendarz L. Wolff. Nro 3395.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 3 Maja r. b. do Nru 2348 wprzedmiocie opłaty od rzezi bydła i ułatwienia dochodzeń pokątnej rzezi onegoż, zapadłego, Wydział ponawiając rozporządzenie pod tym względem w dniu 18 Stycznia 1827 r. do Nru 303 D. W. Spr. W. wydane, podaje do publicznej wiadomości, iż wprowadzanie z zarogatek do Miasta Krakowa mięsa z zabitego bydła czyli to na własną potrzebę, lub na sprzedaż, zupełnie jest zabronione, wyjąwszy słoninę w pasach lub połciach, sadła w bochenkach lub topionego, smalcu, szynek wędzonych, ozorów, salcessonów, kiełbas, tudzież zwierzyny, lub drobiu, które bez przeszkody wprowadzanemi być mogą. Uchybiający niniejszemu postanowieniu, do kary przepisami obowięzującemi oznaczonej, pociągnięty zostanie.

Kraków dnia 1 Czerwca 1838 r.

Senator Prezydujący

X: SCIPIO
Referendarz L. Wolff.

Ad Nr. 92, D. K.

# O B W I E S Z C Z E N I E. INSPEKTOR GÓRNICTWA KRAJOWEGO.

Postępując w duchu rozporządzenia Wydziału Dochodów Publicznych i skarbu w dniu 5 b. m. i r. do L. 2340 wydanego, podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż w dniu 19 Czerwca r. bieżącego od godziny 9tej z rana odbywać się będzie w Biórze Inspektoratu Górniczego w Jaworznie publiczna in minus licytacya, na dostawe wszelkich artykułów dla Biór i Zakładów Kopalnio-Hutniczych Rządowych w ciągu roku Etatowego 1838/39 czyli od daty licytacyi poczynając, aż po dzień 31 Maja 1839 potrzebnych, a mianowicie: prochu górniczego, glinki ogniotrwałej przedniej i ordynaryjnej, forsztów i tarcic sosnowych, gatów, drutu, łopat żelaznych, goździ bretnali, półbretnali, gatali, beczek i goździ beczkowych do pakowania hałunu, taczek bukowych lub debowych bosych i kółek do tychže, lin z konopi czesanych, niemniej wszelkich materyałów kancellaryjnych.-Mający zatem chęć podjęcia się rzeczonej dostawy zechca się w miejscu i dniu powyż wskazanych zaopatrzeni w vadium wyrównywające 1/10 części summy obrachowanej za ilość każdego w szczególe dostawić się mającego artykułu według ceny do Igo wywołania in minus ustanowionej. O warunkach zaś licytacyi niemniej ilości i jakości dostawić się mających artykułów, jak równie wszelkich ich szczegółowych cenach i ilości złożyć się mającego vadium, można powziąść wiadomość każdego czasu w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, niemniej w Biórze Inspektoratu Górniczego w Jaworznie.

Jaworzno dnia 24 Maja 1838 r.

Szarzyński Z. Insp.

Czyżowski Kontr: Górn.

Nro. 7895.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Ponieważ para koni jako od ludzi podejrzanych nabyta, została w dniu 21 z. m przez Wójta Gminy Lipowiec przytrzymaną, przeto Dyrekcya podaje do powszechnej wiadomości, iż ktoby się mienił być właścicielem takowych koni, gdy w przeciągu miesiąca jednego udowodni tychże własność w Biórze rzeczonego Wójta, te konie w

drodze właściwej będzie mógł odzyskać.

Kraków dnia 5 Czerwca 1838 r.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.

Nro 8007.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w depozycie jej znajduje się łańcuszek z pacioreczków znaleziony, kto przeto sądzi się być posiadaczem takowego po odebranie w ciągu roku zgłosić się ma, albowiem po upłynionym terminie bezskutecznie, sprzedanym zostałby.

Kraków duia 1 Czerwca 1838 r.

Za Dyrektora Policyi

Ciszewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro. 8390.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie Jej znajduje się parasol który zostawiono w kamienicy do Banku Pobożnego należącej, kto przeto mieni się być takowego właścicielem; po odebranie w ciągu roku zgłosić się winien, albowiem po upłynionym terminie bez skutecznie sprzedanym zostanie.

Kraków d. 9 Czerwca 1838 r.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski.